# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabende, ben 9. April 1825.

Angekommene Fremde vom iten April 1825.

herr Ober-Steuer-Controlleur Danielewicz aus Bronke, hr. Stallmeifter Louis Gaucher aus Warschau, I. in Neo. 165 Wilhelmsstraße.

Den Sten April.

herr Oberforster Bache und Sr. Rector Fechner aus Filehne, Sr. von Korfatoff aus Wilna, auf ber Durchreife, I. in Nro. 243 Breslauerstraße;

Den 6ten April.

Herr Mühlenbesitzer Keufe aus Neumühl, Frau v. Stophasius aus Lissa, Hr. Gutsbesitzer v. Lipski aus Czerniejews, I. in Mro. 99 Wilde, Hr. Maron, Oberforster und Hauptmann a. D., aus Vodanin, Hr. Salz = Controuser Ciebe aus Cziszewo, I. in Mro. 384 Gerberstraße.

Betanntmachung.

Die Berpachtung bes Borwerks Oftrowieczto Domainen-Amte Schrimm betreffenb.

Das zum Domainen= Amt Schrimm gehörige Vorwerk Oftrowieczko, welches 1 Meile von der Kreisskadt Schrimm und 1 Meile von der Stadt Dolzig geslegen ift, und

| unp |                     |       |      |     |        |     |     |  |
|-----|---------------------|-------|------|-----|--------|-----|-----|--|
| an  | faebaren Ader .     | Sept. |      | 568 | Morgen | 100 | □R. |  |
| =   | Sarte               |       | 3.13 | 37  |        | 55  | -   |  |
| =   | Wiesen — .          |       |      | 84  | 100    | 67  | -   |  |
| =   | Raume und hutung    |       |      | 170 | -      | 93  | -   |  |
| =   | Rohrbrücher .       | •     |      | 25  | _      | 10  | -   |  |
| =   | Geen                |       |      | 74  | -      | 81  | -   |  |
| =   | Sandschellen .      |       |      | 11  | _      | 18  | _   |  |
|     | Hof= und Baustellen |       |      | 4   | -      | 1   | -   |  |
| 3   | Unland, Wege 2c.    | •     |      | 66  | -      | 178 | -   |  |
|     |                     |       |      |     |        |     |     |  |

Magbeburg, enthalt, foll mit ben Praffationen ber Ginsaffen, dem Getranke = Ber= lage-Recht und ber Fischerei= Aufzung vom 1. Juli c. ab, auf 12 Jahr im Wege offentlicher Licitation verzeitpachtet wer ben.

Es ist dazu ein Termin auf den 10. Mai c. Vormittage um 10 Uhr in ber Stadt Dolzig im Commissions = Locale angesetzt, zu bessen Wahrnehmung

Pachtluffige eingelaben werben.

Bor bem Anfange ber Licitation muß bem Commiffario eine Caution bon

200 Rthir. jur Gicherstellung bes Gebots nachgewiesen werden.

Die Anschlage, Karten und die ber Licitation jum Grunde liegenden Bebingungen konnen täglich mit Ausnahme der Sonn= und Festfage in der Domai= nen=Registratur der unterzeichneten Koniglichen Regierung und dem Landrathlichen Bureau zu Kurnik eingesehen werden.

Pofen ben 28. Marg 1825. Roniglich Preufische Regierung II.

Bekanntmachung.

Bur Unmelbung ber Unfpruche an bie auf ber Brandstelle bes Tobias Mofes gu Steffemo, von bem Frang Kurfomiat im vorigen Sahre gefundenen 30 Gold= ftuden, haben wir einen Termin auf ben 13. Juli c. vor bem Landgerichte= Referendarius v. Arnger fruh um 10 Uhr in unferem Gerichts = Schloffe angefett, und laden die unbefannten Gigenthumer por, in bemfelben perfonlich ober burch gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, und ihre Unfpruche an ben Fund gehörig nachzuweisen, mit ber Warnung, baß fonft ber Fund zwifden bem Eigenthus mer und bem Finder ober auch bem Fiscus getheilt werden wird.

Pofen ben 17. Mary 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do zameldowania praw do 3otu sztuk złota na pogorzelisku Tobiasza Mozes w Stęszewie, przez Franciszka Kurkowiak w roku zeszłym znalezionych, wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Lipca r. b., przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kryger o godzinie Iotéy zrana, w naszym zamku sądowym. Zapozywaią się niewiadomi właściciele, aby na tymże osobiście lub przez dopuszczalnych pełnomocników się stawili, i prawo swe do tego naleźycie udowodnili, z tém ostrzeżeniem, iż w razie przeciwnym znalezione sztuki złota pomiędzy właścicielem i znalazca lub Fiskusem podzielone zostana.

Poznań d. 17. Marca 1825.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das auf Jagorze unter 135 belegene, und dem abwesenden Seelig Neumann gehörige Grundstück, welches nach gerichtlicher Taxe auf 234 Athlr. 15 sgr. 4 pf. gewürdigt ift, soll auf den Antrag bes Eurators des Eigenthümers an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden.

Bu den Ende wird ein Licitations-Termin auf den i 5 ten Juni c. vor dem Landgerichts-Nath Kaulfuß Bormittags um 9 Uhr in unferem Partheien-Zimmer anderaumt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden, um ihre Gebote zu verlautbaren und zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden, falls kein gesetzliches Hinderniß eintritt, der Zuschlag ertheilt werden wird.

Die Raufbebingungen und bie Taxe find in unserer Registratur jederzeit ein=

Posen ben 28. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag eines Gläubigers, foll das zur Regina Schäferschen Nach= laß=Masse gehörige, unter Nro. 238 Breslauer Straße hierselbst belegene, gerichtlich auf 3048 Athlr. 8 ggr. ge= würdigte Haus nebst Zubehör, subhassirt werden.

Die Bietungs=Termine stehen auf ben 1. Juni, ben 30. Juli, und Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod liczbą 135 na Zawadach na Zagurzu położone, niewiadomemu Seeligowi Neumanowi własne, na 234. Tal. 15 śgr. 4. fen. oszacowane, na wniosek kuratora właściciela, ma być publicznie sprzedanem naywięcey daiącemu.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyjny na dzień 15. Czerwca 1825, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kaulfuss, przed południem o godzinie gtéy, w naszym zamku sądowym, do którego wzywamy ochotę kupienia tego gruntu maiących, aby licyta swe ogłosili i spodziewali się, że naywięcey daiącemu, skoro prawna żadna przeszkoda nie zaydzie, przysądzenie udzielonem zostanie.

Warunki sprzedaży i taxa codzień w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Poznań d. 28. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela kamien ica pod liczbą 238. na Wrocławskiey ulicy położona, do pozostałośc Reginy Schaefer należąca, sądownie na 3048 Tal 8 dgr. z przy ległościami otaxowana, naywięcey daiącemu przedana być ma.

Termin licytacyi na dzień 1. Czerwcz, na dzień 30. Lipca, den 8. October c. Vormittags um 10 Uhr, von welchen der letztere peremtorisch ist, vor dem Landgerichts = Referendarius George in unserem Instructions = Zimmer an.

Kauf = und Besitsfähige werden vorgeladen, in diesem Termine persönlich,
oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen
wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände
eine Ausnahme zulassen.

Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 16. Marg 1825.

Roniglich Preug. Landgericht.

na dzień 8. Października r. b. zrana o godzinie 10téy, z których ostatni iest zawity, przed Referen daryuszem Sądu Ziemiańskiego George w Izbie Instrukcyjnéy sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 16. Marca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Borlabung.

Die unbekannten = Raffen = Glaubiger nachstehender zum 5ten und 2ten Armee= Korps gehörigen Truppentheise und La= zareth = Anskalten, als:

1) bes 2ten Bataillons bes 18ten In= fanterie = Regiments,

2) ber Deconomie = Commiffion beffel= ben Regiments,

3) bes gten Bataillons 19ten Infanterie-Regiments,

4) bes aten Fufilier = Bataillone beffel= ben Regimente,

5) der Deconomie-Commission beffelben Regimente,

6) bes 6ten Ulanen Megiments,

Zapozew Edyktalny.

Niewiadomych wierzycieli kass do następuiących oddziałów woyska i lazeretów 5go i 2go Korpusu Armii należących iako to:

1) drugiego Batalionu 18go Pulku piechoty;

 Kommissyi ekonomicznéy Pulku tegoż;

3) drugiego Batalionu 19go Pułku piechoty;

4) drugiego Batalionu Fizylerów Pułku tego samego;

5) Kommissyi ekonomiczney Pulku tegoż;

6) szóstego Pułku Ułanów;

7) lazaretu garnizowego w mieyscu;

- 7) des allgemeinen Garnison : Laza= reths hierselbst,
- 8) ber 5ten Artillerie-Brigabe,
- 9) bes 2ten Bataillons (Pofener) 3ten combinirten Referve = Landwehr = Res giments,

10) bes 34ffen (Samterschen) Referve-Landwehr-Bataillons und beffen Eskabron,

welche an die Kassen berfelben aus bem Jahre 1824 Ansprüche zu haben vermei=
nen, werden hierdurch aufgefordert, in
bem am 16. Juli c. vor dem Landge=
richtstath Brückner Bormittags um 10
Uhr in unserem Gerichts-Schlosse anstehendon Termine ihre Forderungen ent=
weder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte anzumelden und
mit gehörigen Beweismitteln zu beschei=
nigen.

Im Falle ihres Ausbleibens haben sie sonst zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die gedachten Kassen prå-fludirt und blos an die Person desjenizen, mit welchem sie contrahirt haben,

werden verwiesen.

Posen ben 10. Marg 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Chictal=Citation.

Nachdem über das Bermsgen ber biefigen Handlung Gottfried Berger et Sohne, auf den Antrag des Commerzienrath Gottfried Berger der Concurs eröffnet worden ift, so werden alle diezienigen, welche an diese Handlung Ansfprüche zu haben vermeinen, vorgeladen,

8) piątey Brygady Artylleryi;

 drugiego Batalionu (Poznańskiego) trzeciego Pułku kombinowanego obrony krajowéy rezerwowego; i

10) 34go Batalionu (Szamotulskiego) obrony krajowéy rezerwowego i Eskadronu tegoż;

którzy do kass takowych zroku 1824 iakowe pretensye mieć mniemaią, ninieyszym wzywamy, aby w terminie na dzień 16- Lipca r. b. 1825, przed Delegowanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego Brückner, zrana o godzinie 10tey, w naszym zamku sądowym wyznaczonym pretensye swe, albo osobiście, albo przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych podali, i potrzebnemi dowodami udowodnili:

W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kass w mowie będących prekludowanymi, i tylko do osoby tych, z którymi kontrakt zawarli, odesłanymi zostaną.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Żiemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem tuteyszego handlu Bogusława Berger i synów, na wniosek Radcy handlowego Berger konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy do tego handlu pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie dnia 11.

in bem auf ben 11. Juni c. vor bem Kandgerichtsrath Elsner Vormittags um 10 Uhr in unserem Instructions = Zimmer angesetzten Connotations-Termin entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzuzeigen und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls sie mit allen ihren Forderungen an die Masse präcludirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Kreditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Denjenigen Prätendenten, welche an persönlicher Erscheinung abgehalten werzben, und benen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz = Commissarien Maciejowski, Przepalkowski, Boy und Justiz : Commissions = Rath v. Gizneti zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit Bollmacht und Information versehen sind.

Posen ben 20. Januar 1825. Konigl, Preußisches Landgericht. Czerwca r.b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Elsner, w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczonym terminie konotacyjnym, osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika stawili, swe pretensye podali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, z swemi do massy pretensyami prekludowani, i im dla tego przeciw innym kredytorom wieczne milczenie nakazaném zostanie.

Tym zaś pretendentom którym osobiście stanąć iest na przeszkodzie lub na znaiomości zbywa, Kommissarze sprawiedliwości Maciejowski, Przepałkowski i Giżycki na pełnomocników się proponuią, których plenipotencyą i informacyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 20. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhastations = Patent.

Das im Samterschen Kreise, brei Meilen von Posen, 2 Meilen von Buk und Samter belegene, den beiden Brüsbern Franz und Cajetan v. Swizcicki zugehörig gewesene Gut Kizczyn und Borswerk Stary nebst Zubehör, welches nach der im Monat Juli d. J. gerichtlich aufgenommenen Tare auf 25514 Athlr. 18 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag des Cajetan von Swizcicki und der Franz v. Swizcickischen Bezicki und der Franz v. Swizcickischen Bez

Patent Subhastacyiny.

Wieś Kiączyn i folwark Stary nazwany z przyległościami o 3 mile od Poznania, 2 mile od Buku i Szamotuł w Powiecie Szamotulskim położona a do braci Franciszka i Kajetana Swięcickich dawniey należąca, która podług w miesiącu Lipcu r. b. sądownie sporządzoney taxy na 25,514 Tal. 18 śgr. 11 fen. oszacowaną została, ma bydź na wniosek UUr. Kajetana Swięcickiego i Suk-

bietenben verfauft werden.

Dierzu fteben die Termine auf

ben 12. Februar, ben 12. Mai,

und ber peremtorische Termin auf ben 23. August f. 3.,

bor bem Landgerichterath Brudner Bor= mittage um 9 Uhr in unferm Gerichte=

Schloffe an.

Befigfabige Raufer werben bagu mit ber Radricht vorgelaben, baf in bem legten Termine bas Gut cum attinentiis bem Meiftbietenben zugeschlagen werben foll, in fofern nicht gefetzliche Umftande eine Ausnahme gulaffen.

Die Detaratione : Acten tonnen ftets in ber Regiffratur eingefehen werben.

Dofen ben 2. Ceptember 1824.

- Ronigl. Preuß. Landgericht.

neficial = Erben, bffentlich an bea Meift- cesorow beneficyalnych Franciszka Swiecickiego publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

W tym celu wyznaczone zostały

termina

na dzień 12. Lutego, na dzień 12. Maja,

na dzień 23. Sierpnia 1825, przed Sędzią Brückner w naszym Zamku Sądowym. Ochotę kupna maiacych z tém oznaymieniem wzywamy, iż w ostatnim terminie wieś ta z przyległościami naywięcey daiącemu przyderzona bydź ma, jeżeli, prawne przyczyny nie będą.

Akta detaxacyine w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 2. Wrześn. 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione Patent.

Die im Pofener Rreife eine Meile bon Dofen und eine halbe Meile von Schwerfeng in bem Umte = Dorfe Mechowo bele= gene, ben Dichael und Charlotte De-Belichen Chelenten eigenthumlich juge= borige Erbzind-QBaffermuhle nebft Bubebor, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 9119 Rthlr. 2 fgr. gewurdigt mor= ben ift, foll auf ben Antrag eines Glaubigers offentlich verkauft werben.

Die Bietungs = Termine find auf ben 2. Marg 1825., ben 4. Mai 1825., und ber peremtorische Termin auf ben 5. Juli 1825.,

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny czynszowy w Powiecie Poznańskim iedna mila od Poznania, pół mili od Swarzedza w ws amtowey Mechowie położony, do Michała i Charlotty małżonków Wetzlow dziedzicznie należący z przyległosciami, który podług taxy sądowey na 9119 tal. 2 sgr. oszacowany na wniosek iednego wierzyciela publicznie przedanym bydź ma. Termin licytacyi na

dzień 2. Marca r. p., dzień 4. Maja r. p., i zawity termin na dzień 5. Lipca r. przys., por bem Landgerichte-Referendarius Rib= bentrop Bormittags um 9 Uhr in un=

ferm Berichte-Schloffe angesett.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Machricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termine ber Bufchlag an ben Meiftbietenben erfolgen foul, in fofern nicht gefetzliche Umftande eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare und Raufbedingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 6. December 1824. Roniglich Preug. Landgericht.

przed Ref. Ril bentrop przed południem o godzinie o w naszym zamku sadowym wyznaczone zostały.

Zdatność kupna maiących uwiadomiaiąc, wzywamy z tą w zmianką, iż w terminie zawitym przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpić ma, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Pozžań d. 6. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es wird hiermit zur allgemeinen Renntniß gebracht, bag in Folge bes zwischen bem Gerber = Meifter Samuel Wenkel zu Schubin und ber Glifabeth Zonn verwittweten Schram bafelbft am 10 Juli 1824 geschloffenen Chevertrags unter benfelben die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen worden ift.

Bromberg ben 3. Marg 1825. Konigl. Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszym do powsze. chnéy wiadomości, że w skutek kontraktu przedślubnego między garbarzem Samuelem Wentzel, a Elzbieta Tonn owdowiałą Schram z Szubina dnia 10. Lipca 1824, zawartego, między temiż wspólność maiątku, i dorobku wyłączoną została.

Bydgoszcz d. 3. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Da in dem jum offentlichen meiftbie= tenben Berfauf im Bege ber nothwendi= gen Gubhaftation bes im hiefigen Rreife und Departement belegenen, gur Ren= bant Doggefchen Maffe gehörigen abli= chen Guts Mruczon, welches nach ber unter bem 27. December 1821 aufge= nommenen Tare auf 24127 Rthlr. 1 ggr. 93 pf. abgeschaft worben, am 9. Januar 1823 angeftanbenen peremtorifden Termin nur 17100 Rthlr. geboten worben, fo haben wir auf Antrag ber hiefigen Landschafte = Direction einen nochmaligen Bietungs = Termin auf ben 24. Juni 1825. Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftructions = 3immer bor bem herrn Landgerichterath Rroll ange= fest. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit bem Bemerfen befannt ge= macht, bag bas Gut bem Deifibietenbeit jugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter ge= achtet werben foll, in sofern nicht ge= fetliche Grunde dies nothwendig machen.

Bromberg ben 3. Januar 1825.

Ronigl. Preuß. Land = Gerich t

Ebictal = Citation.

Ueber die Kaufgelber-Masse des Guts Lesniewo, ist auf den Antrag mehrerer Realglaubiger des Ignat v. Dobrogonski das Liquidations-Verfahren eröffnet worden. Es werden daher alle, die an

Patent subhastacyiny.

Ponieważ w terminie peremtorycznym do publicznéy przedaży naywięcey daiącemu w drodze koniecznéy subhastacyi wsi szlacheckiey Mruczyna, w Powiecie i Departamencie tuteyszym położonych, do massy Rendanta Dogge należącey, która według taxy pod dniem 27. Grudnia 1821. roku sporządzoney na 24,127 Talarów 1. dgr. 92 den. oceniona została, dnia 9. Stycznia 1823 odbytym, tylko 17,100 Talarów podane zostały, przeto na wniosek tuteyszéy Dyrekcyi Landszaftowéy wyznaczyliśmy ieszcze powtórny termin nadzień 24. Czerwca 1825. o godzinie gtéy zrana, w izbie naséy Instrukcyinéy, przed Urodz. Król. Sędzią Ziemiań-Zdolnośc kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym znadmieniem, iż w takowym wieś naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podanie wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Bydgoszcz d. 3. Stycznia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Gdy nad maiątkiem Ur. Ignacego Dobrogoyskiego, a mianowicie nad summą kupna z dóbr Leśniewa pochodzącą, proces oblikwidacyjny, na domaganie się kilku wierzycieli otwo-

ber gebachten Daffe Unfpruche und For= berungen gu haben vermeinen, vorgelaben, a dato binnen 3 Monaten, fpate= ftene in bem auf ben 8. Juli b. 3. Bormittags um 9 Uhr por bem Depufirten herrn Landgerichterath v. Potry= foweff anberaumten peremtorischen Liquis bations = Termine entweder perfonlich ober burd binlanglich legitimirte Bevoll= mad,tigte gu erfcheinen, ihre Forderun= gen ju liquidiren und nachzuweisen, Die bagu bienemben Beweise mit gur Stelle ju bringen, und bann die meitere recht= liche Berhandlung und Unfebung in bem funftigen Prioritate = Urtel, ausbleiben= benfalls aber ju gewärtigen, bag fie mit ihren Borgugerechten pracludirt, und nur an badjenige verwiesen werben, was aus ber Maffe nach Befriedigung ber no melbenben Glaubiger ubrig bleis ben burfte.

Den auswärtigen Glaubigern, bie nicht perfonlich erscheinen konnen, ober zu wenig Bekanntschaft am hiesigen Orte haben, werben

ver Jufiis = Commissarius Niflowitz, ver — Lydtke, und ver Abvokat Sobeski,

in Borichlag gebracht, die mit gehöris ger Bollmacht und Information verschen werden muffen.

Gnefen ben 3. Januar 1825,

Abnigl. Preußifdeslandgericht.

rzonym został. Wzywa się przeto wszystkich, a mianowicie tych, którzyby do wspomnioney massy iakie. kolwiek mieć mogli pretensye, aby się w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie peremtorycznym na dzień 8. Lipca r. b. zrana o godzinie gtév, przed Deputowanym W. Potrykowskim, Sędzią w sali sądu tuteyszego wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tedo upoważnionego stawili, pretensye swe podali, i takowe udowodnili, dowody na ten koniec im służące złożyli, i następnie dalszego postepowania i umieszczenia w przyszłym pierwszeństwa wyroku oczekiwali, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się moga, że z prawem pierwszeństwa swego prekludowanemi, i tylko do tego odeslanemi zostaną, cohy po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywało.

Obcym wierzycielom, którzyby osobiście stawić się niemogli, lub gdyby im zbywało na znaiomości w tuteyszey okolicy przedstawia się na pełnomocników

Ur. Niklewicza Komis. sprawiedli. W. Lydtke dito dito.

Ur. Sobeskiego Adwokata,

którzy w potrzebną do tego plenipotencyą i iuformacyą opatrzeni być powinni.

Gniezno d. 3. Stycznia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański, Eubhaftatione Patent.

Die in bem Dorfe Kromolice Krotofchiner Kreise belegenen 4 Wirthschaften, von welchen jede aus einen Wohngebaude nebst ben bazu gehörigen Wirthschaftsgebauden, Garten, Acker und Wiesen beffeht, und:

1) die unter Mro. 31 dem Jacob Ptak gehört, und auf 654 Mthlr. 27 sgr. 10 pf. gerichtlich gewür=

digt ift;

2) bie unter Nro. 13 jum Kasimir Gorczyfschen Nachlaß gehört, und auf 425 Athlr. 16 sgr. 8 pf. taxirt ist;

3) bie unter Mro. 23 bem Barthos lomens Klopocki gehört, und auf 655 Athle. 1 fgr. 8 pf. abgeschätzt

ist; und

4) die unter Mro. 16 jum George Klauseschen Nachlaß gehört, und auf 649 Atlr. 2 fgr. gewürdigt ist; sollen wegen Schulden im Wege der nothwendizen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremterischen Bietungs = Termin auf den 2. Mai c. vor dem Deputirten Landgerichts-Affessor von der Golf fruh um 10 Uhr in unserm Gerichts = Locale allhier angesetzt. Kauf-lustige, welche besitz = und zahlungsfähig find, laden wir ein, an dem gedachten Tage hier zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Zare fann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Rrotoschin ben 20. Januar 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Cztery gospodarstwa we wsi Kromolicach Powiecie Krotoszyńskim
położone, z których każde składa się
z domostwa wraz z zabudowaniem,
ogrodem, rolą, i łąkami do tegoż
należącemi, a

1) pod Nrem 31. do Jakuha Ptak należące, na 654 Tal. 27 śgr. 10 fen. sądownie ocenione,

2) pod Nrem 13. do pozostałości niegdy Kazimierza Gorczyka należące, a na 425 Tal. 16. śgr. 8 fen. otaxowane,

 pod Nrem 23. do Bartlomieia Kłopockiego należące, a na Tal. 655 śgr. 1. fen. 8 oszacowane, a

4) pod Nrem 16. do pozostalości niegdy Jerzego Klauze należące, a na Tal. 649 śgr. 2. ocenione zostało,

z powodu długów w drodze potrzebnéy subhastacyi publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane być maią.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 2. Maja r. b., przed Deputowanym W. Assessorem v. d. Goltz, o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia mających, aby się w dniu rzeczonym stawili, i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszéy przey. rzaną być może.

Krotoszyn d. 20. Stycznia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

Die in unserer Gerichtsbarfeit, im Mogilner Rreife belegenen Guter Gog= banin, Marcinfowo und bas Borwerk Josephowo cum attinentiis, welche nach der aufgenommenen Landschaftlichen Tare auf 38971 Rthir. 21 fgr. 1 pf. abge= schäft worden find, sollen auf den Un= trag ber Real = Glaubiger, offentlich an ben Deifibietenben verfauft merden, und die Bietunge : Termine find auf

ben 13. November b. 3., ben 12. Kebruar 1825., und ber peremtorische Termin auf ben 14. Mai 1825.,

Bormittage um 9 Uhr bor bem Depu= tirten Landgerichterath Jentsch hiersebst anberaumt. Befitfahigen Raufern wer= ben biefe Termine befannt gemacht, um ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare und bie Kaufbedingungen fonnen gu jeber Beit in unferer Regi= ftratur eingesehen werden.

Gnesen ben 15. Juli 1824.

Roniglich Preug. Landgericht.

Ebictal = Citation. Aluf den Antrag der Konigl. Inten=

bantur bes 5ten Urmee = Corps zu Pofen, werben alle biejenigen unbefannten GlauPatent Subhastacyiny.

Dobra Gozdanin, Marcinkowo i folwark Józefowo z przyległościam: pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim położone, które według sporządzoney taxy landszastowey na 38971 tal. 21 sgr. 1 fen. sa oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedane bydź maią.

Termina licytacyi są wyznaczone na dzień 13. Listopada r. b., -dzień 12. Lutego 1825.,

termin zaś peremtoryczny

- dzień 14. Maja 1825., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jentsch w sali sądu tuteyszego.

O których to terminach nabywców posiadać ie mogących dla podania swych pluslicytów nineyszem uwiadomia się.

W końcu wolno iest każdemu donieść nam w przeciągu 4 tygodni, o iakim kolwiek przy taxie zayść mogącym braku.

Taxa zaś i warunki sprzedania kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 15. Lipca 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny.

Na wniosek Królewskiey Intendentury piątego Korpusu Armii w Poznaniu zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do

biger, welche an nachbenannte Militair-Raffen, ale:

- 1) bes 7ten Sufaren-Regimente, beffen Staab zu Liffa fich befinbet,
- 2) bes 3ten Bataillons (Polnisch Liffaer) 3ten Garde = Landwehr = Regiments daselbst,
- 3) best iten Bataillons best igten Landwehr = Regiments bafelbst,

4) bes iten Bataillons 18ten Infanterie: Regiments zu Rawicz,

5) bes Fufilier = Bataillons bes 18ten Infanterie=Regimente gu Frauftabt, aus irgend einem rechtlichen Grunde für ben Zeitraum bom 1. Januar bis Ende December 1824 Unfpruche zu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 9. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Auscultator Forner II. in unferem Inftruttions-Bim= mer angesetzten peremtorifchen Termin entweder perfonlich ober burch gefetlich julaffige Bevollmachtigte gu erscheinen, und ihre Unfpruche gehörig nachzuweifen, midrigenfalls aber ju gewartigen, bag bie Ausbleibenden nicht nur mit ihren Forberungen an bie gedachte Raffen prachubirt werden, fondern ihnen auch des= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und fie blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, ober melcher bie ihnen ju leiftende Bahlung in

następnie wymienionych kass woyskowych iako to:

- 1) siodmego Pułku Huzarów, którego Sztab w Lesznie się znayduie;
- trzeciego Batalionu (Leszczyń, skiego w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem) trzeciego Pułku Gwardyi obrony krajowey tamże;
- 3) pierwszego Batalionu 19go Pułku obrony krajowey tamże;
- 4) pierwszego Batalionu 18go Pulku piechoty w Rawiczu;

5) Batalionu Fizylerów 18go Pułku piechoty w Wschowie,

z iakiegokolwiek prawnego źrzódła za czas od 1go Stycznia do końca miesiąca Grudnia 1824 roku pretensye mieć mniemaia, ażeby w przeciągu trzech mięsięcy a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień q. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym Ur. Forner II. Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego, w naszéy Izbie Instrukcyinéy wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników się stawili, i pretensye swoie udowodnili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, iż niestawaiący, nietylko z pretensyami swoiemi do wspomnionych kass prekludowanemi będą, ale im też w téy mierze wieczne milczenie nakazane zostanie, i iedynie do osoby tego, z którym tranzakcye zawierali,

Empfang genommen und fie nicht befricbiget hat, werden verwiesen werden.

Fraustadt ben 7. Marg 1825. Ronigl. Preufisches Landgericht.

lub który zapłatę na nich przypadaią odebrawszy ich niezaspokoił, odesłanemi będą.

Wschowa d. 7. Marca 1825. Król. Prus'i Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Bufolge Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Pofen, haben wir im Wege ber nothwendigen Subhaftation jum offentlichen Berkauf bes unter Dro. 278 hierselbst belegenen, ben Samuel Eggert= ichen Cheleuten jugeborigen Grundftude, welches vor bem Brande auf 290 Rthlr. gerichtlich gewurdigt worden, und mo= für in termino ben 10. Januar 1822. ein Meiftgebot von 190 Athlr. gethan ward, jett, nachdem noch die für die abgebrannten Gebäude festgesetzten Brandentschädigunge = Gelber mit 573 Athlr. 20 far. hinzufommen, welche mit ausgeboten werden, einen anderweiten peremtorischen Bietunge=Termin auf ben oten Juli c. Vormittage um 8 Uhr in unferer Gerichte = Ctube auberaumt, wogn wir Kaufluftige hiermit einlaben.

Der Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Preuß. Courant wird erfolgen, sofern gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe kann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Rogafen ben 5. Marg 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania w drodze konieczney subhastacyi gruntu pod Nrem 278 tu polożonego, małżonków Eggert własnego, który przed ogniem na 290 Talarów sądownie oceniony, został, i za który w terminie dnia 10. Stycznia 1822 licytum 190 Tal, ofiarowano, do którego teraz ieszcze za pogorzałe budynki 573. Tal. 20 sgr. Fayerkassy przystępuie, która także kupuiącemu zostanie, termin peremtoryczny na dzień 9. Lipca zrana o godzinie 8méy w naszéy izbie sądowéy, na który kupienia chęć maiących wzywamy. Przybicie za natychmiastową gotową zapłatą w brzmiącym kurancie nastąpi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Rogozno d. 5. Marca 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu,

Subhaffations = Patent.

Das hier unter Aro. 1 belegene, ben Backermeister Heinrich Bergnerschen Chezteuten gehörige Wohnhaus nebst einer Wiese an ber Montwen, welches gerichtzlich auf 500 Athlr. abgeschäht ist, soll im Wege ber Subhastation an ben Meiste bietenden verkauft werden. Hierzu sieht ein peremtorischer Termin auf den 15. Juni c. hier im Friedensgericht an, und werden Kaussussisse, welche besitz und zahlungsfähig sind, ausgesordert, im Termin zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag zu gemärtigen.

Auf bie etwa nach bem Termin einz gehenden Gebote foll nicht gerücksichtigt werden, in sofern nicht gesetzliche Grun-

be bies nothwenbig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem Termin einem jeden frei, und bie bei Aufnahme ber Tare etwa vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann in den Dienftftunden in unferer Regiffratur eingefehen werden.

Inomraclam ben 28. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmadung.

In Beranlaffung einer bei und eingegangenen Requisition bes Königl. Kammergerichts zu Berlin, sollen ein Brillant-Ring, eine goldene Rette, brei golbene Uhren, nebst verschiedenem Silberzeng, dessen Gesammtwerth nach ber Tare Patent Subhastacyiny.

Dom w mieyscu pod liczbą rwszą położony, piekarzow Henryka Bergner małżonków własny, oraz łąka przy Montwach sądownie na 500, Tal. otaxowano, w drodze subhastacyi więcey daiącemu przedany być ma.

Wyznaczony tym końcem termin zawity na dzień 15. Czerwca r. b. w sądzie tuteyszym wzywamy kupna ochotę posiadania i zapłacenia zdolność maiących, aby się w tymże terminie stawili, licyta swe podali, a przybycia spodziewali się.

Na późnieysze po terminie podać mogące podanla, wzgląd nie bedzie wzięty, ieżeli prawna tego nie będą

wymagały powody.

W przeciągu 4rech tygodni przed terminem zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, któreby przy spisaniu taxy zayść mogły.

Taxa w czasie właściwym w Registraturze naszéy przeyrzana być

może.

Inowrocław d. 28. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

## Obwieszczenie.

W skutek nadesłaney nam rekwizycyi Królewskiego Sądu Kamery w Berlinie maią bydź ieden pierścien brillantowy, ieden łańcuch złoty, trzy złote zegarki i różne śrebra, których wszystko wartość podług taxy 310 Athlr. 22 fgr. 6 pf. betragt, bffent= lich an ben Meifibietenden gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Preuß. Courant versteigert werden.

Wir haben hierzu einen Zermin auf ben 16. Mai c. Bormittags im hiefigen Friedensgerichts-Locale angesetzt, wozu Kauflustige eingeladen werden.

Bromberg den 25. Februar 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Fraustadt, haben wir gunr Berfauf im Bege ber freiwilligen Gub= haftation, ber jum Nachlaffe bes Gottlieb Schneider geborigen Grundftude, bestehend in einem gu Czempin unter Dro. 31 am Marfte belegenen Bohn= haufe, einem Biehftalle, einem Dbfigar= ten, einer Scheune, einem Gemufe= Barten, einem Stud Feld-Uder, einem Stud Garten = Land und einem Quart Uder, welches alles auf 7396 Fl. 15 poln. gr. gerichtlich abgeschätt worben, einen Termin auf ben 14ten Juni c. Morgens um 8 Uhr in Czempin anbe= raumt; wir laben gu biefem Termin Raufluftige, Befig = und Zahlungefahige mit bem Bemerten hiermit bor, bag. ber Meiftbietenbe nach erfolgter Geneh= migung bes gedachten Konigl Landge= richts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roffen ben 13. Marg 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

tray alote equato i come frebra, led-

THE PRINCE PROPERTY OFFI

310 tal. 22 srbr. 6 fen. wynosi, publicznie więcey daiącemu za zaraz gotową zapłatę w grubey pruskiey monecie, sprzedane.

Wyznaczony na to został termin na dzień 16. Maia r. b. zrana w lokalu tuteyszego Sądu Pokoiu, do czego chęć maiących kupna wzywa.

Bydgoszcz d. 25. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Król, Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze dobrowolney subhastacyi do pozostałości Gottlieba Schneider należących nieruchomości składaiących się z iednego w Czempiniu pod Nrem 31. w rynku połožonego domu mieszkalnego, z iednego chlewa, iednego owocowego ogrodu, iednéy stodoły, iednego iarzynnego ogrodu, iednego kawała roli. z iednév kwarty roli, co wszystko na 7396 Złot. pol. 15 gr. sądownie oszacowane, termin na dzień 14. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. w Czempiniu, na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić z dolnych z tym nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sadu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 13. Marca 1825, Król. Pruski Sąd Pokoju.

# 3weite Beilage zu Mro. 29. des Posener Intelligenz-Blatts.

### WEZWANIE PUBLICZNE.

Gdy się amortyzacyi następnie wyszczególnionych Listów Zastawnych Pruss Zachodnich domagano,

| Nro. | Nazwisko<br>Extrahenta.                                                     | Num-<br>mer<br>Listu<br>Zasta-<br>wnego. | Nazwisko<br>dóbr.                              | Nazwisko<br>Departamentu, | Sum-<br>ma.<br>Talar | Takowe.                                        |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| 1    | Officyał Dalski w Wałyczu                                                   | 19<br>12<br>21                           | Lobženica<br>Grahionna<br>Maly Koście-<br>rzyn | Pila<br>dito<br>dito      | 1000                 | skiego w Szrotzu                               |  |  |  |
|      | Destyllator wódek A-<br>braham Tiessen w<br>Elblagu                         | 5                                        | Wielkie Miszewo B.                             | Gdańsk                    | 75                   | podezas obleženia w<br>Gdańsku zgubione.       |  |  |  |
|      | Sekretarz Sądu Miey-<br>skiego Leopold w<br>Rygenwaldzie                    | 1                                        | Puzdrowo<br>Barchnowo                          | dito<br>dito              | 300                  | I CHAZKIIII ZODA.                              |  |  |  |
|      | Deputowany Land-<br>szaftu de Jezierski<br>w Krangach<br>Proboszcz Giełaze- | 22                                       | Grodziczno                                     | Kwidzyn samo              | 500                  | popsute.                                       |  |  |  |
|      | wski za kościół w<br>Białym                                                 | 19                                       | Balewo                                         | dito                      | 50                   | przy pogorzeli w Biz-<br>lym w roku 1812. zgu- |  |  |  |
| 6    | Schustz, utrzymujący<br>szkołę w Brankowie                                  | 26                                       | Male Lniska                                    | dito                      | 25                   | bione. popsute.                                |  |  |  |

wice wszyscy nieznaiomi właściciele tychże Listów Zastawnych ninieyszem wezwani i za powani zostaią, aby woich pretensyi, naypóźniey w terminie prekluzyinym na dziem 26. Lutego r. 1826. zrana o godzinie 11tey przed Generalnym Syndykiem Landszaftu, Kosyliarzem taynym Sprawiedliwości Hecker w domie tuteyszego Landszaftu wyznaczonym, zameldowali, albowiem w razie przetwnym, te listy zastawne amortyzowane, w tegestrach landszaftowych i w księgach hypotecznych zmazane i extrahentom tegoż wezwnia, nowe listy zastawne wygotowane być muszą. Przez amortyzacyą tychże listów zastawnych tak Landszaft iako też posiadacze dóbr zastawnych, względem wszystkich z tego droda do nich formować się mogących pretensyi uwolnieni zostaną, i iakowi nieznajomi własiciele tychże iedynie względem ich wynagrodzenia tych trzymać się muszą, przez których rak takowe listy zastawne przechodziły.

W Kwidzynie dnia 12. Września 1824.

Królewska Pruss Zachodnich Dyrekcya Generalna Landszaftu.

Proclama.

Die, eine halbe Meite von der hiestgen Kreisstadt Samter gelegene Wassernühle, Grabowiec genaunt, mit 3 Mablgängen und den dazu gehörigen 4 Eulmischen Hufen Land, den Müller Kubeschen Seleuten gehörig und gericht= lich auf 7663 Athlr. 10 sgr. geschäßt, soll auf den Antrag eines Real-Gläubigers, im Wege der Subhastation öffent= lich an den Meistbietenden verkauft werben. Im Auftrage des Königl. Landgerichts Posen, haben wir die Termine auf

den 7. April 1825., und ben 8. Juli 1825., und ben 10. October 1825., won welchen der letztere peremterisch ift,

Bormittags um 10 Uhr in unferer Ge=

richtsstätte angesett.

Besith = und Zahlungsfähige werben hierzu mit bem Bemerken vorgeladen, daß auf bie, nach Berlauf bes letzen Licitations = Termins etwa einkommenben Gebote nicht weiter Rucksicht genommen werden wird.

Die Tare kann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Samter ben 22. December 1824.

Hold = Verkauf.
Bit ben Forften bes im Meichner Kreise belegenen Guts Slabofzewo, sollen Behufs Befriedigung ber Gläubiger:

A. 1000 Stud Riefernstämme, B. 200 — Eichenstämme, wovon die ad A. Proclama.

Młyn zwany Grabowiec, pół mili od Powiatowego miasta Szamotuł odległy, o trzech mliwnych gankachi doniego należącemi 4 Chełmińskiemi hubami posiadłości małżonkom Kubom należący, a sądownie na 7663 Tal. 10 śgr. otaxowany, ma być na żądanie realnego wierzyciela sposobem subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego, wyznaczyli-

śmy termina

na dzień 7. Kwietnia 1825, na dzień 8. Lipca 1825, i

na dzień 10. Październ. 1825, z których ostatni peremtoryczny będzie, o godzinie 10téy zrana w na-

szey sądowey izbie.

Zdolni do kupienia i zapłacenia wzywaią się do tey czynności, ztym oświadczeniem, iż po ostatnim licytacyi terminie, na nastąpić mogące podania żadnego względu nie będzie.

Taxa może być w naszéy Regi-

straturze przeyrzaną.

Szamotuły d. 22. Grudnia 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Sprzedaż drzewa.

W dobrach dobr Słaboszewa w Powiecie Pleszewskim położonych, końcem zaspokoienia wierzycieli:

A. 1000 sosien,

B. 200 debów, z których wymienione ad A. sosny a) 660 Klaftern Bau= b) 680 — Nug= c) 670 — Kloven= d) 122\frac{2}{8} — Aft= und die ad B.

a) 125 Klaftern Mutz= b) 219 — Kloben= c) 312 — Aft=

geben, diffentlich an ben Meistbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant verkauft werden.

Der Bietungs = Termin ift auf ben 1 0. Mai c. Bormittags um 9 Uhr in Slabofzewo angesetzt, und werben Kauf= luftige bazu hiermit eingeladen.

Die Abfahrt bes Holges vom Stands ort bis zur Wartha ift 4 Meilen, und

von ber Stadt Pleschen 1 Meile. Die Licitations = Bedingungen werben im Termine bekannt gemacht werben.

Krotoschin ben 29 Marz 1825. Der Landgerichts = Secretair, Hantelmann.

Im Auftrage.

a) 660 sążni drzewa na budowlę,

b) 680 dito porządkowego

c) 670 dito szczypowego,

d) 122\frac{2}{8} dito z wierzchowisk.

Dęby zaś ad B.

a) 125 sążni drzewa porządkowego

b) 219 dito szczypowego,

c) 31<sup>2</sup>/<sub>8</sub> dito zwierzchowisk, wydaią, publicznie naywięce daiącemu za gotową zaraz w kurancie Pruskim zapłatą, sprzedane być maią.

Wzywa się przeto chęć kupna maiących, aby się w terminie licytacyinym na dzień 10. Maja r. b. o godzinie 9téy zrana w Słaboszewie wyznaczonym stawili.

Wywóz drzewa z mieysca aż do Warty iest 4 mile, od miasta Pleszewa zaś o 1 mile odległy.

Warunki licytacyine w terminie ogłoszone zostaną.

Krotoszyn d. 29. Marca 1825. Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Sekretarz,

Na mocy polecenia.

Wohnungs = Beranderung. Lom iten April c. haben die Unterzeichneten die Ehre, benen, welche sie bis jest mit ihrem Zutrauen beehrten, bestannt zu machen, daß sie von da an im Hause des Herrn Grasen Elemens von Kwilest auf der Broslauerstraße, neben der Wache wohnen, dieselben Waaren als vorher führen und allerlei Sorten fremder Beine, ausgenommen Ungarwein, has ben werden, und zwar von den besten Sorten. Posen den 8. April 1825.

Coligny & Comp.

Sandlung 8 = Local = Beranderung. Die Beriegung meiner Zuch= Sandlung nach bem Sause bes herrn Seinrich (früher Manikowskische Conditorei) am Martte Nro. 56 beehre ich mich, hierburch ergebenst anzuzeigen.

3. M. Mamroth.

- 624

Sanblunge = Anzeige.
Schonen frischen geräucherten Rhein= Lache hat mit letzter Post erhalten.
E. F. Gumprecht.

Doniesienie handlowe. Świeży ryński wędzony losoś, odebrał ostnią pocztą. Karol Gumprecht.

Es wird ein Theilnehmer zu einer Rechenftunde gesucht, naheres fagt Die Mittlersche Buchhandlung in Posen am Markt Nro. 90.

Ein Grundstud, auf welchem bie Braugerechtigkeit, und damit verbunbene Ausschank bes Biers ruht, ift sogleich aus freier hand zu verkaufen. Das Rabere erfahrt man Rro. 239 Brestauer = Strafe.

Frischer ungeborrter Rleefaamen, roth und weiß, ift in einem billigen Preife zu haben bei Simon Afch, im Dellaben am Markte Mro. 84.

Sommerwohnungen jeder Art find in meinem Etabliffement im Luifens hann zu vermiethen. Naheres in meinem Hause oder am obendenannten Ort. Ahlgreen.

In bem unter Mro. 67 am Markt belegenen Felsschen Hause, sind die Parterre und in der ersten Etage befindlichen Wohnungen, von Oftern dieses Jahres bis dahin 1826 — zu vermiethen. Posen den 5. April 1825. E. Grafmann.

| Getreide : Arten.                                                                                                                                                                           | V Pb                                                        | woch<br>en<br>März.                              | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON | itag           | Posen,  Montag  den  4. April, |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| or the last of the second                                                                                                                                                                   | von<br>fl. gr.                                              | bis<br>fl. gr.                                   | von<br>fl. gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bis<br>fl. gr. | von<br>fl. gr.                 | bis<br>fl. gr. |
| Weißen ber Prenß. Scheffel Moggen dito. dito. Gerste dito. dito. Hafer dito. dito. Duchweißen dito. dito. Erbsen dito. dito. Kartoffeln dito. dito. Hartoffeln dito. dito. Hartoffeln dito. | 6   15<br>3   8<br>2   8<br>1   24<br>3   8<br>3   15<br>16 | 7<br>3 12<br>2 15<br>2 —<br>3 12<br>3 15<br>1 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |                |